Treitschke, Heinrich Gotthard von Zum Gedächtniss des grossen Krieges



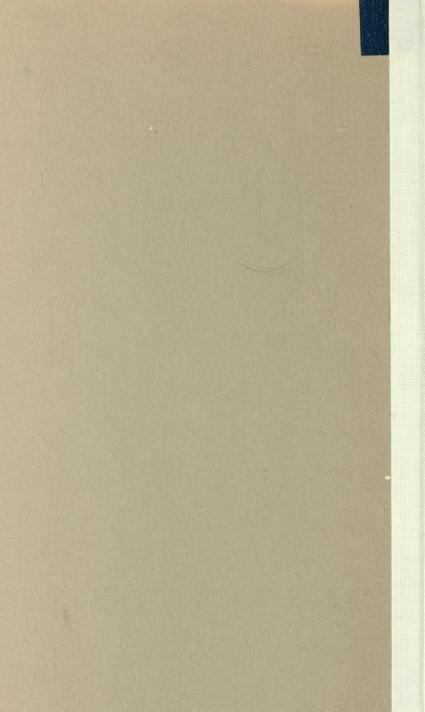

### Zum

## jedächtniß des großen Krieges

Rede

bei ber

#### Kriegs - Erinnerungsfeier

ber

Königlichen Friedrich = Wilhelms = Universität zu Berlin

am 19. Juli 1895

gehalten von

Heinrich von Treitschte

Teipzig Verlag von S. Hirzel 1895.



#### Zum

# Gedächtniß des großen Krieges

Rede

bei ber

#### Kriegs - Erinnerungsfeier

ber

Königlichen Friedrich = Wilhelms = Universität 311 Berlin

am 19. Juli 1895

gehalten von

Seinrich von Treitschke

Leipzig Berlag von S. Hirzel 1895.



Das Recht ber llebersetzung ist vorbehalten.

DC 291 T7

#### Hochansehnliche Versammlung! Liebe Collegen und Commilitonen!

Uns Aelteren ruft die heutige Feier die goldenen Tage unseres Lebens vor die Seele, die Tage, da Gottes Gnade unter Kampf und Noth und Jammer allen Träumen, aller Sehnsucht unserer Jugend über jedes Hoffen hinaus die herrliche Erfüllung schenkte. Und doch, indem ich zu reden beginne, empfinde ich lebhaft, wie tief sich die Welt in diesem Bierteljahr= hundert verwandelt hat. Nicht jede Zeit vermag das Große zu thun, nicht jede vermag es recht zu ver-Auf die Entscheidungsftunden der Geschichte steben. folgt gemeinhin ein Geschlecht, das die eherne Stimme bes gewaltigen Bölferbildners, des Krieges, noch im eigenen Herzen nachzittern fühlt und sich mit jugend= licher Begeisterung des Errungenen freut. Aber ohne die beständige Arbeit der Selbstbesinnung und Selbst= prüfung schreiten die menschlichen Dinge nicht vorwärts. Neue Parteien mit neuen Gedanken treten auf; sie fragen zweifelnd oder höhnend, ob das er= reichte Ziel ber gebrachten Opfer werth gewesen. Die Feldherren der Schreibstube berechnen, was sich wohl auf dem geduldigen Papiere noch vollkommener batte

geftalten lassen; betriebsame Aehrenleser spüren emsig all das Widrige und Häßliche auf, was sich, wie der Schwamm an den Sichbaum, an jedes mächtige Menschenwerk ansetzt, und über der Fülle des Tadels gehen leicht Freude und Dank verloren. Es bedarf meist einer langen Frist, bis sich ein Bolk entschließt, das Große seiner Bergangenheit wieder im Großen zu sehen. Der hohe Sinn des Befreiungskrieges ist der Mehrzahl der Deutschen doch erst sast ein halb Jahrhundert nachher durch die Werke von Häußer, Drohsen, Bernhardi, Shbel erschlossen worden. Lassen Sie uns heute von allem Kleinlichen absehen und nur der sittlichen Mächte gedenken, die in dem glücklichsten aller Kriege walteten.

Als Feldmarschall Moltke einst sein Regiment, die Colbergischen Grenadiere, besuchte, da wies er auf das Bildniß Gneisenaus, des ersten Chefs, der vormals diese ehrenreiche Truppe hinter den Bällen der unbesiegten pommerschen Festung aus den verlausenen Trümmern des alten Heeres gebildet hatte, und sagte: "Zwischen uns Beiden ist ein großer Unterschied. Wir haben nur Siege zu verzeichnen gehabt. Er hat die Armee nach einer Niederlage zum Siege geführt. Diese höchste Probe haben wir noch nicht bestanden." Wer kann diesen Ausspruch hören, ohne die tiese Bescheidenheit und zugleich den hohen Ehrgeiz des Feldmarschalls zu bewundern? Aber nachsprechen dürsen dürsen

wir die ichonen Worte nicht; wir danken bem Belden vielmehr, daß er sie durch seine Thaten selbst wider= legt hat. So, gerade fo, unfehlbar wie der hammer Thors mußte das deutsche Schwert schmetternd nieder= fallen, fo, wider alle Erfahrung, mußte das wandelbare Rriegsglück zur Unwandelbarfeit gezwungen wer= den und Kranz auf Kranz um unsere Fahnen winden, wenn dies bestverleumdete und bestverhöhnte aller Bölfer wieder die rechte Stelle in der Staatenwelt erringen sollte. Wir waren die Jahrhunderte ent= lang durch die weltburgerliche Macht unseres römi= schen Raiserthums, wie die Italiener durch ihr Bapft= thum, in der einfachen Arbeit nationaler Politik aehemmt und geschädigt worden; wir mußten bann in unserem Staatenbunde mehrere ausländische Mächte mitthaten laffen und faben uns zugleich angekettet an eine halbdeutsche Macht, an eine verhüllte Fremdberrschaft, deren Unwahrheit ein großer Theil der Nation, befangen in alten theueren Erinnerungen, nie= mals erkennen wollte. Der Rubm der Unbesiegbar= feit, den einst Niemand den Fahnen Friedrichs zu be= ftreiten gewagt, mar burch alle die herrlichen Schlachten ber Befreiungsfriege nicht wiederhergestellt; benn immerdar höhnten die Fremden: als die Breugen bei Jena 'allein standen, murben fie geschlagen, nur im Bunde mit anderen Mächten siegten sie wieder! Und dabei wuchs und wuchs in der Nation das Bewufit-

fein einer unermeglichen Kraft, einer lebendigen, un= zerstörbaren Gemeinschaft bes gesammten geistigen und wirthschaftlichen Lebens. Ein Volf in fo bei= spiellos schwieriger Lage, so stark in seinem berech= tigten Selbstgefühl und so schwach durch seine jämmer= liche Bundesverfassung, mußte nothwendig in verworrene, ziellose Barteifämpfe, in alle Kinderfrankheiten des politischen Lebens verfallen. Im Ausland aber war unter Millionen nur Einer, unser treuer Freund Thomas Carlyle, der in dem Wirrwarr unserer Parteiung den Adel der deutschen Volksseele liebevoll erkannte. Sonft stimmten Alle überein in bem Be= danken, daß aus uns nichts werden dürfe, daß diese Mitte des Welttheils, auf deren Schwäche die alte Staatengesellschaft so lange beruht hatte, niemals er= starken solle. Wir waren den Fremden nur die lächerlichen festlustigen Sanges= und Schützenbrüder, und der deutsche Name Vaterland galt in England schlechthin als Schimpswort. Als Breugen bann die alten Siegesbahnen bes großen Rurfürsten und bes großen Rönigs wieder eingeschlagen, unsere Nordmark befreit und im Schlachtendonner von Königgrät die Fremdberrschaft des Hauses Desterreich gertrümmert hatte, da blieb Europa noch weit davon entfernt, die neue Ordnung der deutschen Dinge anzuerkennen. Wir hatten vor Zeiten nach der Weltherrschaft des römischen Reiches getrachtet und waren dann durch

die grausame Gerechtigkeit der Geschichte lange zu einem leidenden Weltbürgerthum verurtheilt worden, jo daß unser Loden den Tummelplatz abgab für die Heere und das diplomatische Ränkespiel aller Bölker. Sollte das also bleiben?

Was wir brauchten war ein ganger, unbestreit= barer, allein durch deutsche Mraft errungener Sieg, ber die Rachbarn zwang, die freie Mündigkeit dieser Nation endlich zu achten. Das bar König Willelm, der jo oft seinem Bolfe das Wort von den Lippen nahm, recht begriffen, als er in seiner Thronrede fagte: "Hat Deutschland Bergewaltigungen seines Rechts und seiner Chre in früheren Jahrhunderten ichweigend ertragen, jo geschah es nur, weil es in feiner Zerriffenheit nicht wußte, wie ftart es war." Wir waren längst nicht mehr das arme mißhandelte Bolf von 1813, das feine Kabnen geschändet, seine Kelder vermüstet, seine Städte geplündert fah, bas in beiligem Zorne betete: Rettung vor dem Joch der Anechte! und dann, auf das lergfte still gefaßt, ben ungleichen Kampf magte. In beller Frende viel= mehr erhob sich auf des Königs Wint eine freie, ftarte, fiolze Ration: fie fannte ihre Araft, aus dem brausenden Getose der Boltsversammlungen und des Straffenlärmes, der Zeitungen und der Flugschriften ertlang übermächtig der eine Ruf: wir müssen, wir werden siegen. Dichter baben ben greifen Berricher,

wenn er einher ritt vor seinen Paladinen, wohl mit ben Deertonigen des germanischen Alterthums verglichen. König Wilhelm war mehr, er war ein Held unserer Zeit, der gebietende monarchische Gubrer einer ungeheuren demokratischen Massenbewegung, die alle Höhen und Tiesen unseres Volkes erschütterte und ihres Zieles sicher über alle Bedenken zaudernder Höse im Sturme hinwegschritt. Das verstand sich von jelbst, daß die alten treuen Adlerlande Preußens freudig zu den Waffen griffen. Hier sprach man noch auf jedem Bauernhoje vom alten Fritz und vom alten Blücher. Hier hingen selbst in den frangösischen Kirchen die Taseln mit dem eisernen Kreuz und der Inidrift: Morts pour le roi et la patrie; und die langen Reihen der französischen Namen darunter er= gablten, wie tief ein edler Staat edle Fremdlinge mit seinem Beiste zu durchdringen vermag. Aber auch in den tleinen Staaten, die jo lange der Siegesfrende entbehrt hatten und jest erst lernten, was ein Bolf in Waffen ift, erwachte überall ber gleiche Gifer und die gleiche Zuversicht.

Dann sügte es ein gnädiges Geschick, daß gleich beim Beginn des Krieges das Schuldbuch beutschen Bruderstreites zerrissen, alle Sünden alten Habers für immer abgethan wurden. Die Baiern, die schon dreimal der Freundschaft Preußens die Rettung ihres Staates verdankten, neuerdings aber, durch die Bers

bleudung bes Sofes fich torem alten naturlichen Bunbesgenoffen gam entfremder batten, balfen jest, pon Preußens Aronyringen genübrt, Die erften Siene des Weldzunes bei Weinenburg und Worth mit erfeichten, Unier Grit unt foinem gutigen, frablenden gadeln ward ibrer Aller viebling, er foling die Brude zwifden den Gergen von Zub und Mord, und nicht lange, jo nannte ber Baier ben Breugen feinen troneften Bruder. Einst batte Wlorts von Sachien bas Bollmert Loths ringens ben Frangolin verrathen Jest führten furfamilide Regimenter bie Schuld ber Bater ebel fühnend, bei Ge. Privat die lenten Schläge ir ben Schlachten um Meg: und ihr Aronpring Albert, Der os sier Jahren now bei Mungeau ben Midgua bes geiwlagenen Sceres ritterlid gedeur batte, erwies sich nunmiehr als der Besten einer unter den Jubrern tes prenftschedenischen Hoeres. Der Reib und die Scheelsucht der demiwen. Etamme verschwanden vor Dem leidenschaftlichen Wetteifer guter Rameraden und Blutsfreimbe. Hun gar an die angeltwe Sownung der preußischen Garben, die noch im Jabre 1814 jo viel Migmuth erregt batte, mochte Niemand auch mur benten. Die Garce blutete und lämpite, ichwerer als viele andere Corus, und wenn Emer flagte, fo geschab es nur, weil er land, bag feine Truppe nicht oft genug ins Weuer gefommen fei.

Mit einem folden Deere ließ sich Alles magen;

jeder General trachtete nach dem stolzen Vorrecht der Initiative, das König Friedrich seinen Preußen zu= erfannte. Ungewollt, ohne Plan, und doch nothwendig geboten durch den Charafter unseres heeres, ent= brannte die furchtbare Schlacht um die Höhen von Spichern, weil jeder Corpsführer furzerhand dem Donner der Kanonen entgegenging. Einen Tag früher als ihnen befohlen war, zogen die Brandenburger auf das linke Ufer der Mosel und versperrten dann ben langen Sommertag hindurch, allein, erft fpat unterftiitt, dem gesammten feindlichen Beere den retten= den Rückzug, bei Mars la Tour, in der heldenhaf= teften Schlacht bes gangen Krieges, also baß zwei Tage nachher jener verwegene, ungeheuere Kampf mit verfehrter Front möglich murte, ber unfere Schaaren, wenn sie nicht siegten, mitten ins feindliche Land hingusgeschleudert hatte. Als bas eine Deer in den Wällen von Metz eingeschlossen war, begann alsbald - jo jagten die Mustetiere - das große Reffeltreiben gegen bas zweite. Bei Geban überboten bie Entel Alles, was ihre Vorfahren einst von der Pavia= ichlacht der frommen Landstnechte gesungen hatten: der Raifer und fein lettes Beer ftreckten die Waffen.

Bis dahin hatten die Unseren in zerschmetternden Ungriffen, wie es der stolzen preußischen Uleberlieserung entsprach, ein wohlgeschultes Heer befämpst, das zum guten Theile aus alten sieggewohnten Beruss-

foldaten bestand, aber ber Kopfzahl bes Gegners nachstand. Jest erwuchs ihnen plöglich eine gang andere, mübevollere, dem preußischen Wegen weniger zusagende Aufgabe. Es begann die in aller Geichichte beispiellose Belagerung einer mit fanatischem Muthe vertheidigten Millionenstadt. Derweil die Deutschen die beständigen Ausfälle des weit überlegenen Parifer Poltsbeeres guruckichligen, brangten von allen Seiten ber zum Entjage ber Haupistadt neue Beere beran, ungablbare Maffen, die Blüthe der frangöfischen Jugend. Trümmer der alten Urmee und wüstes, zuchtloses Gefindel in frausem Gemenge. Gegen sie mußte der Belagerer felber große Ausfallstämpfe führen, durch tübne Vorstöße weithin bis zum Canal und zur Loire. Wir Deutschen dürfen Gambetta mahrlich nicht, wie manche seiner l'andsleute in der Hipe des Partei= fampfes, den Namen des wüthenden Narren geben. Gur die Rettung des Baterlandes das Unmögliche versuchen, bleibt immer groß. Und ichlechthin unmoglich waren die Plane des Dictators nicht, der mit seinem revolutionären Ungestüm immer neue Armeen aus dem Boden ftampfte und Die beife Bater= landsliebe seines Bolfes bis zur Buth tes Raffenfrieges erhitte. Die reichen, in langer Culturarbeit angesammelten wirthichaftlichen Aräste des vom Ariege noch nicht berührten südlichen Frankreichs schienen unerichöpflich; aber die sittlicen Bräfte sind es nicht,

bei den Bölfern jo wenig, wie bei bem Cinzelnen. Den Heeren Frantreichs schlten von vornherein die Treue, das Vertrauen, der Rechtsssinn, die allein dem Geschlagenen einen Rückhalt gewähren, und als nun aller flammende Muth, alle Bucht erdrückender Massen, alle Neucht erdrückender Wassen, alle Neucht erdrückender Wassen, alle Neucht erdrückender wolfs in zwanzig Schlachten das Kriegsglück nimmer wenden konnte, als die Dentschen hinter dem Schleier ihrer weit dabinsegenden Reitergeschwader immer wieder unverhosst hervoordrachen, da packte auch tapsere Herzen der preußische Alp, le cauchemar prussien.

Frankreich hatte die führende Stellung in Europa schon seit dem Sturze des ersten Kaiserreichs
verloren und sie dann für einige Jahre scheindar zurückzewonnen durch die diplomatische Kunst des dritten Napoleon. Sobald Preußens böhmische Siege ein gerechtes Gleichzewicht der Mächte wieder herzustellen drohten, da bemächtigte sich jener särmenden Pariser Kreise, welche von jeher die willenlose Provinz beherrichten, ein phantastischer Nausch nationalen Hochmuths; der alte Wahn fam wieder aus, daß Frankreichs Größe auf der Schwäche seiner Nachbarn deruhe. Die össentliche Meinung der Unberusenen nöthigte den tranken Kaiser wider seinen Willen zur Kriegsertlärung, sie meisterte und siörte vorlaut jede Bewegung der Heere, sie erzwang den verhängnißvollen Zuz nach Seban. Nach ben ersten Nieberlapen siel der Kaiserthren, der keine andere Stüte
Lesaß als das Mün. und die Bartecherrichaft der
neuen revolutionären Regierung konnte weder Gerechtigkeit üben noch allgemeines Amseken erlangen.
Daß der Veschlende besichtt und der Gehorchende
gehorcht, ward in dem allgemeinen unbeimlichen Mißtrauen fast vergeisen. Zedes Mißgeschief galt für
Verrath, aus als der Krieg sich seine Mönner acbildet und die Armer der Loire in Changb einen
Teldberrn gesinden batte; und unlest noch, nach der
Uebergade von Paris, zerfteischen sich die Vessechen
unter den Augen der Sieger selbst in einem gräßlichen Bürgerfriege.

Sellen bat ilc is ffar gezeiat, daß es ber Wille ift, der in ben Poleinstämpsen ber Bölfer entscheitet, und in dem Einmald res Bollens waren wir die Stärferen. Dies Frankreich, das so oft unsern inneren Zwist genährt und mikhraucht batte, stand mit einem male ber sebent sen Einbeit der Deutschen gegenüber: benn ein gerechter Arieg entsesselt alle natürlichen Aräfte des Gemüthe, neben dem Hasse auch die Waacht der Viebe. Unverdrüchliches Derstrauen verbaud die beutsche Maunichaft mit ihren Disizieren und Alle mit ber obersten Heeresleitung. Die Schwaben, Badener und Batern, die uns bisber doch nur als Keinde gefannt botten und erst durch

das loje Band völkerrechtlicher Verträge mit uns verbunden waren, fagten gang ebenso zuversichtlich wie die Preußen: Der König und sein Moltke wird es ichon maden. Welch ein Hort und Halt war bies unbedingte Vertrauen für die Masse ber gemeinen Manuschaften, als sie nach bem Siegesjubel bes Sommers nun im Winter Die ganze entsetliche Proja bes Krieges fennen lernten: Hunger, Frost, Ermattung und die nothgebrungene Unbarmberzigkeit gegen bas feindliche Bolf, als fie nach furzer Nachtraft in ben schneeigen Ackerfurchen immer wieder durch den Klang ber Trommeln und ber Querpfeifen zu neuen Gefechten geweckt wurden, zu endlosen Märschen, deren Sinn und Zweck sie nicht begriffen. Manche lernten selbst ben Werth ihrer eigenen Siege erft nachträg= lich, wie durch Hörensagen fennen, so die tapferen Sechsundfünfziger, die in blutigem Nachtgefechte die Mobilgarden der Bretagne aus dem Hofe La Tuilerie hinausschlugen, ohne zu ahnen, daß sie damit ber breitägigen Schlacht von Le Mans die entscheibende Wendung gaben. "Guter Wille, Ausdauer und Manns= zucht überwanden alle Schwierigkeiten" — so urtheilt Moltke einfach. Dieser gute Wille aber war nur möglich in einem frommen Kriegsvolf. In schlichter Demuth, ohne viel Reden und Beten, beugten sich die Männer vor dem Unerforschlichen, der auf dem Schlachtfelbe bie Halme mäht, und wie oft vernahm

der Reldprediger, wenn er ben letten Troft spendete, von ben Lippen ber Sterbenben rübrende Geftand: niffe einer tiefen, ichambaften Gottesfurcht. Huch ben Dabeimgebliebenen mart bas Berg freier, weiter, liebreicher, der Ernft der Zeit bob fie über die Selbitjucht bes Werktagstreibens empor. Der Streit ber Barteien verrauchte, vereinzelte vaterlandslose Thoren murben raich jum Schweigen gebracht, und je langer bas Ringen mabrte, um fo fester vereinigte sich bie gesammte Mation in bem Entichluffe, bag biefer Kampf uns das Deutsche Reich und die verlorene alte Westmark wiederbringen müffe. Hundertunddreißigtausend bentiche Männer fielen bem unerjättlichen Ariege junt Opfer, endlos ichienen die Züge ber nachrückenben alten gandwehrmänner, mehr als eine Million unserer Rrieger überschritt nach und nach die französische Grenze. Alle tamen, es mußte fein. Wenn Die Todesnachrichten aus bem Westen einliefen, bann jagten die Bater und die Brüder: viel Traner, viel Ehre: und auch den Müttern, den Franen, ben Schwestern blieb im ichweren Berzeleid doch ber Troft, bag ihrem tleinen Saufe ein Blatt gebore in bem schwellenden Aranze Deutschen Rubmes.

Ideen allein entzünden tein nachhaltiges Keuer im Herzen des Lottes, sie bedürsen der Männer. Und wohl war es ein Glück, daß die Nation einmütbig aufblicken konnte zu dem greisen Herricher, dessen ehr-

würdiges Bild fommenden Geschlechtern immer größer ericheinen wird, je näher die historische Forschung berantritt. Seine Majefiat fieht Alles - fo wetter= ten die Feldwebel ihre fanmigen Leute an, und fie fagten die Wahrheit. Alls ihn das Schickfal im hoben Allter auf ben nie gesuchten Thron geboben, ba em= pfand er bald, daß bie Vorsehung ihn und sein Deer jum Wertzeug für ihre Fügungen bestimmt batte. Wenn ich das nicht glaubte, sagte er ruhig, wie hätte ich soust die Last dieses Arieges tragen können? Er hatte als Jüngling bas Voll in Waffen bewundert, da es sich nach Scharnhorst's Plänen im Drange der Noth balbacordnet zusammenschaarte, er hatte als Mann mit Scharnborft's Erben, Boben, beständig erwogen, wie diese unfertigen Gedanken sich lebens= fräftig ausgestalten könnten, und endlich als König unter schweren parlamentarischen Kämpfen die dreijährige Dienstzeit der verstärkten Linientruppen durch= gesett, die uns ein jugleich volksthümliches und friege= risch ausgebildetes Heer sicherte. Er kannte jedes fleine Räderwerf der riesigen Maschine, jett sab er zufrieden, wie sie arbeitete. Allein, ohne Kriegsrath, fante er seine Entschlüsse nach Moltke's Borträgen. Früher und sicherer als alle seine Umgebungen ahnte er, daß die Schlacht von Seban ben Krieg entschieben aber noch lange nicht beendigt hatte. Er kannte ben glübenden Nationalstolz der Franzosen, er hatte vor

allen Anderen, die reiche, in starkem Gedächtniß bewahrte Eriahrung des Greisenalters voraus; noch
immer sah er leibhaitig vor sich, wie einst vor sechsundstänfzig Jahren die bewassneten Bauernschaaren
der Champagne unter den Augen der Prenßen aus
ber Erde aufgestiegen waren. Früher und ilarer, als
Alle durchschaute er die Gesahr, die von der Voire
her drohte und besaht die Berstärtung des Hecres im
Süden. So blieb er bis zum Ende der Kriegsberr,
und als er den Boden Frankreichs vertien, da ge
rachte er, nach solchen Stegen, gewissenbait des ewigen
Pandels der menschlichen Dinge und ermachnte die Armee des nunmehr geeinten Deutschlands, daß sie
sich nur bei stetem Streben nach Vervolltommung
auf ihrer Stuse erhalten könne.

Ge ift die anheimelnde Schänheit der beutlichen Geichichte, daß wir nie einen jede Perfönlichteit niederbrückenden Napoleon gesonnt baben. In allen größen Zeiten standen neben unseren sührenden Helden freie Männer von jester Eigenart und sicherem Stolze, und König Wilhelm verstand, ein geborener Herricher, starte, in ihrem Tache ihm selber überlegene Talente, jedes am rechten Ert, frei ichalten zu lassen. Menichelich würdiger ist nichts als die trene Trenndschaft, welche den Ariegsberrn mit dem Schlachtendenler verland, dem geistigen veiter der Herre, dem wunder baren Nanne, dem die verschwenderische Natur nern

bem untrüglichen Blick und ber gemalen Thatfraft bes großen Gelbherrn auch bie Scharfe eines faft ben gesammten Bereich menschlichen Wissens umfaffenden Berftandes und ben Rünftlerfinn bes claffiichen Schriftstellers ichentte. Und neben Moltke frand Roon, der Gestrenge, bitter Gehafte; bart und un= erschütterlich in seinen Grundfäten, wie ein gottseliger Dragoner Oliver Cromwells, hatte er die Reugestal= tung des Heeres nach ben Vorschriften seines Kriegs= beren bewirkt, jett nannten ihn bie bekehrten Gegner ben neuen Waffenichmied Deutschlands. Und dann Die Führer der Armeen und der Corps. Reben den Pringen: Goeben, der ernste Schweiger, von dem feine Leute fagten, er könne nicht sprechen, aber auch nicht irren - fie abnten nicht, daß feine Feder gang im Stil ber Commentarien Cafars zu reben wußte. Dann Constantin Alvensleben, der echte Sohn bes märkischen Kriegervolkes, munter und gütig, aber furchtbar in ber Schlacht, stürmisch, unaushaltsam, bis zulett noch bei Le Mans das Hurrah Branden= burg! feiner Schaaren ertlang. Gott verzeih' mir's, sagte er nach dem Todesritte von Mars la Tour, ich fragte nicht, was auf ober unter ber Erbe lag, ich dachte nur an die Zufunft. Dann ber geistwolle, feurige Franke v. d. Tann, der jett vollenden half was er einst im brausenden Jugendmuth als Führer der schleswig-holfteinischen Freischaaren versucht hatte -

und io weiter, eine bichte Wolte fühner und bentender Männer, die unser Volt, wie die Helden des Bejreinnzstrieges, im Lause der Jahre immer lieber gewinnen wird. Wie der König selbst so schlicht und sicher auftrat, daß die Ichmeichter der Höse sich nie an ihn heranwagten, so zeigten auch seine Generale, sehr wenige ausgenommen, kas anspruchslose Wesen, das dentscher Empsindung wohl thut. Wandern Sie hinaus durch den Wald nach dem tleinen Jagohaus von Dreitinden. Dert im Gebüsch wohnt ver Jeldherr, dem die Weldung erstattet wurde: "Monseigneur, i'ai l'ordre de vous rendre la garde impériale", Prinz Friedrich Starl, der die größte Capitulation der Weltaeschichte erzwang.

Entlich tam die Zeit der Ernte. Paris ergab sich, ber leite verzieeiselle Vorstoß der Franzosen gegen tas südliche Elsaß icheiterte fläglich. Bier große Armeen waren gefangen oder entwassnet, und an dem unermeßlichen Ersolge hatten alle deutschen Stämme den gleichen, schönen Antheil. In diesen leiten Wochen des Krieges trat der Mann wieder in den Vordergrund bentscher Geschichte, der Gewaltige, von dem die Truppen beim Beiwachtsener so oft gesprochen hatten. So lange es eine Geschichte giebt, haben die Massen des Bolls das Gemüth und die Thattrast allezeit höher geschäpte, die schrankenlose

Bolfsaunst ward immer nur ben Helben ber Religion und ben Helben bes Schwertes zu Theil. Der einzige Staatsmann, ber eine Ausnahme zu bilben icheint, bestätigt nur die Regel. Tem Bolke war Bismarck nie etwas anderes als ber reckenhafte Ariegsmann mit bem erzenen Selm und bem gelben Aragen ber Kürassiere von Mars la Tour, so wie ibn die Maler auf seinem Ritte burch die Pappel-Allee bei Seban barftellen. Er hatte einst bas rettenbe Wort gesprochen: Yos von Desterreich, er hatte burch bie Verträge mit ben Südstaaten ben unausbleib= lichen neuen Krieg umsichtig vorbereitet. Als er bente por fünfundzwanzig Jahren bem Reichstage bie Kriegserflärung Franfreichs vorlas, da war Allen 311 Muthe, als ob er zuerst den Ruf erhöbe: All'= bentichland nach Frankreich hinein, und Allen schien es, als ob er wie ein Herold ben deutschen Geschwadern in Feintesland voran ritte. Runmehr zog er die Summe aus den großen Kämpfen, er brachte Met und Strafburg ihrem Baterlande wieder und vereinbarte in mühseligen Unterhandlungen die Ber= fassung für bas neue Reich. Sie schien gang neu und rief boch die altheiligen unvergessenen Empfin= bungen beutscher Kaisertreue wieder wach. Sie schien verwickelt bis zur Formlosigkeit und war doch im Grunde einfach, weil sie eine unendliche Weiterbildung ermöglichte. Dem Ausland gegenüber gab es fortan nur ein Deutschland, und trot manchem Bebenten bofften die Einsichtigen alle: wir haben den kratier, bas Reich wird sich auswachsen.

Gaft allen ben alten Parteien, Die fich biober auf imferem Boren belannit, brachte bies Wert eine Befriedigung mio Berfohnung. Gie alle batten gejehlt und geirrt, und fan alle fangen in ber Reims versassung einige ihrer eigensten Geranten wieder. Cissimoral batte cornermiles unfer Färstenstand. Cr mar im Berlauf einer modfelreiden Weiwichte oft ein Onter beuticher Blaubensfreiheit und ber reichen Wannichfaltigteit unserer Cultur gewesen, aber vit auch burch bynaftischen Neld und Stoly bethört morben bis jum Berrath, unt gerabe um bie Mitte bes Jabrhunderts fand er in feiner Sechniuthe Bluthe; tenn was anteres bezweitte ber Arieg von 1800, als ben Sinnt bes großen erfebrich zu gerichtagen, ibn binabgureißen in die Erbarmllichtelt bentscher alleinherr imaji? Da rief bie Entibronung der Souverane ron Hannorer, Eurheisen, Rassau ben Fürften ein tennerndes Mumento mori qu. Gie bejannen fich wieder auf sich selbst, auf die jownen tleverlieferungen attfürstlicher Reichogesinnung; fie ichaarten fich fobatt ber Mieg begann, fest um ben führenden Ronig. Dus rum founten fie, nad altem bentiden karfenredt, nun jelber ihren Saifer füren und fich ten gebühren ben Antbeil an der nouen Reichsnewolf wahren. Dort

in Frantreich wurde ber erfte Grund gelegt zu jenem unsichtbaren beutschen Fürstenrathe, ber etwas Underes ist als ber Bundesrath, ber in keinem Artikel ber Reichs= verfassung verzeichnet steht und doch handgreiflich, immer zum Heile bes Baterlandes wirkt; noch niemals hat in ernster Stunde ben Hohenzollerschen Raisern die treue Hilfe ber Fürsten gesehlt. Die conservativen Parteien Preußens waren muthig eingetreten für die Umgestaltung des Heeres, bod ber beutschen Politik bes neuen Bundestanzlers anfangs nicht ohne Miß: trauen gefolgt; jett faben fie bie Ariegsberrlichkeit ihres Königs gefestigt und erkannten balb, baß bie revolutionäre Idee der deutschen Ginheit in Wahrheit nichts anderes bedeutete als den Sieg der monar= chischen Ordnung über bynastische Anarchie. Eine fpate Genugthung war ben alten Gothaern beschie: den, den verlachten Professoren der Frankfurter Pauls= firche. Wohl hatten sie geirrt, als sie das Kaiser= thum burch ben Dlachtspruch eines Parlaments zu erzwingen bachten; jetzt blieb ihnen boch die Ehre ber ersten Pfabfinder bes nationalen Gedankens. Wort für Wort ging in Erfüllung, was ihr Führer Dahl= mann im Frühjahr 1818 gesagt hatte: Wenn Deutsch= lands einträchtiger Fürstenrath einen Fürsten seiner Wahl als erbliches Reichsoberhaupt dem Reichstage guführe, bann würden Freiheit und Ordnung felb= ander bestehen. Selbst die Demokraten, sofern sie nicht ganz in den Wolken ichweisten, durfter sich eines Ersolges sreuen. Ihr bester Mann, Ludwig Ubland, hatte doch Recht behalten, als er weissiagte: es wird kein Haupt über Tentschland leuchten, das nicht mit einem reichtichen Tropsen demokratischen Tels gesalbt ist. Ohne die Mitwirkung der Parlamente des norddeutschen Bundes und der Südstaaten konnte dies neue Kaiserthum nicht entstehen.

Um schwersten waren bie Anbanger Desterreichs bie Großbeutichen, geschlagen, so ichmer, bag felbit ibr Parteiname fpurlod verschwand. Aber die Chrlichen unter ihnen batten ben "flein beutschen Gegenfaifer" boch nur barum befampft, weil fie fürchteten, ein preußisches Raiserthum würde zu schwach fein für Die Weltstellung ber Ration. Und wie ftand es jest? Wer ein Deutscher sei, das konnte Niemand je bezweifeln; ben Stempel unserer Art und Unart trugen wir Alle jo bentlich auf Die Stirn geprägt, wie vormals die geistes- und schicksalsverwandten Hellenen. Wo aber Deutschland lag, das blieb burch die Jahr= hunderte immer bestritten; seine Grengen wechselten beständig ober verschwammen im Rebel bes Reichs= rechts. Jest erst entstand ein benticher Staat, ber seine Grenzen fannte. Er batte bie Marten bes Südoftens verloren, die von langeher mit bem Meide nur lofe zusammenbingen, aber bafür bie avulsa imperii am Rhein und an ter Mojel endlich zuruckerobert und burch ben Staat der Hohenzollern im Dsien und Norden weite Gebiete gewonnen, die dem alten Reiche niemals ober kann dem Ramen nach angehörten: Schlesien, Posen, bas Orbensland Preußen, Schleswig. Er war mächtiger als das alte Reich seit seche Sahrbunderten je gewesen; wer burite ihn noch Kleindeutschland schelten? Aus bem ewigen Wogen und Fluthen ber Böller im Berzen Europas maren schließlich zwei große staiserreiche hervor= gegangen, bas eine rein beutsch und firchlich gemischt, bas andere katholisch und von vielen Rationen be= wohnt, die bod bentscher Sprache und Vildung nicht entbehren fennten. Gin folder Ausgang vielbundert= jähriger Rämpfe mußte selbst ber Phantasie groß= beutscher Schwärmer vorläufig genügen. Die un= geheure Mehrheit ber Nation stimmte jauchzend ein, als im Schlosse von Versailles ber Heilruf ber Für= fien und bes Seeres ben Kaifer begrüßte, ber in seiner tiefen Bescheibenheit die neue Würde nur zögernd annahm. -

Nicht alle Blüthen jener hocherregten Tage sind zu Früchten ausgereist. Wir hofften damals, der begreisliche Grolf der Besiegten würde in zwei Jahr= zehnten mindestens sich mildern und ein freundnachbar= liches Verhältniß zwischen den beiden, durch gemein= jame Culturzwecke so enz verbundenen Nationen wieder möglich werden. Wir hofften umsonst. Unerwidert, aber imperfohnlich flingen und iber bie Berge bes Busgand die Stimmen bes Haffes entgegen; ernfte Gelebrie jogar muthen uns gu, die altdeutsche, durch Befatomben unferer Männer wiedergewonnene Westmart freiwillig berauszugeben, eine freche Beleivigung, Die wir nur im Bemußtsein unser. S guten Mechtes mit talter Berachtung erwidern fonnen. Es ift nicht anders, cer Eries von 1870 wirtt in der Gestaltung der Stantengezellswaft viel langer nam als einst die Befreumastricae. Der untelehrbare Bak per Nachrarn bannt unfere auswärtige Politit auf eine Stelle, eridwert ihr die überserische Weachtentfalumg. Wir bofften auch, sobald die alte läbmende Eisersucht fanrante, Destarreich und Deutschland als freie Bervimbete felbständig nebeneinander fländen, bann wierbe unfer Bollotsum an der Lonan fraftiger aufblüben. Ruch bied war ein Irribum. Rudfichtslos voulireden die subgernianischen Nationen des Donaureichs das alte Chejet des billorischen Unbants genen ibre beutiden Ententbringer, und inratbar eruft tritt an uns rie Mabuung beran, mintestens babeim, wo wir cie Beiren find, feben Bollbreit beutscher Gefültung gegen ausländische Gewalten zu behannten. Ge war ber Yauf ber Welt, baf nach bem Giege ber Wasienfill. frand ter temiden Parteien gefündigt wurde. Immer rober und gröber gestalteten sien von Jahr zu Jahr unfere Parteitampje: fte bewegen fich felten um volitische Gedanken, meist um wirthschaftliche Interessen, sie schüren ben Alassenhaß, bedrohen ben Frieden ber Gefellschaft.

Diese Bergröberung der Politit hat ihren tiefften Grund in einer bedenklichen Wandlung unseres gefammten Bolfslebens. Bieles, was wir fonft für eine Eigenthümlichkeit des sinkenden Alterthums hielten, ist in Wahrheit die Ausgeburt jeder überbildeten städtischen Cultur und wiederholt sich beute vor unieren Augen. Gine bemokratigirte Gesellschaft trachtet nicht, wie die Schwärmer wähnen, nach ber Berrichaft bes Talents, das immer aristokratisch bleibt, sondern nach der Herrschaft des Geldes oder des Pöbels, oder auch nach Beiden zugleich. Erschreckend schnell schwin= bet dem neuen Geschlechte, was Goethe den letten Zwed aller sittlichen Erziehung nannte, die Ehrfurcht: die Chrfurcht vor Gott, die Chrfurcht vor den Schranken, welche die Natur den beiden Geschlechtern und der Bau der menschlichen Gesellschaft den Be= gierden gesetzt hat; die Chrfurcht auch vor dem Bater= lande, das dem Wahnbilde einer genießenden geld gählenden Menschheit weichen foll. Auf je weitere Kreise die Bildung sich ausdehnt, um so mehr verflacht sie; der Tiefsinn der antiken Welt wird ver= achtet, nur was den Zweden bes nächsten Tages bient, scheint noch wichtig. Wo Jeder über Jedes, nach der Zeitung und bem Conversationslexikon mitrebet, ba

mird bie ichonferiicht straft bee Geiftes felten und mit ihr ber icone Muth ber Unwissenheit, ber ben felbständigen Kopf andzeichnet. Die Wissenschaft, die cinst zu weit in die Tiefe binabsteigenb, bas Unergründliche zu erweisen suchte, verliert fich in die Breite, und nur vereinzelt ragen bie Coeltamien uriprunglicher Gebaufenfrast aus dem niederen Gestrüpp ber Notizensammlungen empor. Der übersättigte Geschmack, ber bas Wahre nicht mehr versteht, bascht nach dem Wirkliden, iconst bie Wachbfinur höber als tas Kunstwert. In ber Langeweile eines leeren Daseins gewinnt ber Zeitvertreib, Die erfünstelte Natürlichkeit ber Wetten und ber Kampfiviele eine imperdiente Bedeutung, und wenn wir feben, wie unmäßig man beute die Helden bes Circus, die Taufend: fünftler ber Spielpläge überidagt, jo benten wir voll Ctels an bas toftbare rieftae Mojailbild ber 25 Faustkämpser aus ben Thermen des Caracalla.

Das Alles sind ernste Zeichen der Zeit. Aber Niemand steht so hoch, das er sein Volk nur ansklagen dürste; wir Deutschen zumal haben uns durch maßlose Tadelsucht ost an uns selbst versündigt. Und Niemand dars sagen, daß er sein Volk wirklich tenne. Im drühjahr 1870 ahnten die Frobesten selber nicht, daß unsere Augend schlagen würde, wie sie schlag. So wollen auch wir bossen, daß beute in den Tiesen unseres Volkes versüngende sträste

wirten, die wir nicht ahnen. Ilnd wie viel Ilnver= gängliches ift uns trot alledem aus dem großen Uriege geblieben. Das Reich fteht aufrecht, frarter als wir jemals erwarteten: sein mächtiges Wirfen ipurt jeder Deutsche selbst in ben Gewohnheiten bes Allitags, im Münzenaustausch des Marttes. Wir Alle können ohne das Reich nicht mehr leben, und wie frark der Reichsgedanke die Herzen durchglüht, das zeigt uns die dantbare Liebe, welche ben ersten Reichsfanzler über bie Bitterniß seiner alten Tage zu tröften sucht. In meiner Jugend fagte man oft: wenn die Deutschen Deutsche werden, gründen sie das Rieich auf Erden, das der Welt den Frieden bringt. So harmlos empfinden wir nicht mehr. Wir wissen längst: bas Schwert muß behaupten, was bas Schwert gewann, und bis an das Ende aller Geschichte wird das Männerwort gelten: Bid Big Malerat, durch Gewalt wird Gewalt überwältigt. Und doch liegt ein tiefer Sinn in jenen alten Bersen. Wie ber Kampf um Preugens Dajein, der sieben= jährige Krieg, zugleich ber erste europäische Krieg war, wie unser Staat die beiden alten Staatenspiteme des Ditens und bes Westens zu einer europäischen Staatengesellschaft vereinigte, so hat er auch, endlich erstarkt, als ein Land der Mitte, durch ein Biertel= japrhundert voll gefährlicher diplomatischer Reibungen dem Welttbeil ben Frieden geboten, nicht burch bas Beilmittel ber Griebensschwürmer, bie Abruftung, sondern durch das genaue Begentheil, die allgemeine Rüstung. Deutschlands Beispiel erzwang, bag überall Die Beere zu Bölfern, Die Bölter zu Beeren, mitbin die Aricge zum furchtbaren Wagniß wurden: und ba noch fein Frangose je behauptet hat, daß Franfreich allein seinen alten Raub mit ben Waffen wiederaewinnen könne, jo dürfen wir viellricht noch einige friedliche Jahre mehr erwarten. Unterteffen verwächst unsere Westmort langfant aber unaufhaltsam mit bem alten Baterlande, unt bie Zeit wird fommen ba die beutsche Bildung, die ihre Stätten so oft verändert bat, in ihren altesten Seimathlanden wieder bie volle Herrichait erlangt. Und nach fo mander ichmeralichen Enttäufebung ist uns jüngst voch ein Werf gelungen, wie es nur einem großen, einigen Bolte gelingt. Es war boch ein guter Tag, als die Wasserstraffe zwischen Nord- und Office erichlossen wurde und die Deutschen am ichwählichen Meere ihren Brudergruß zur fernen Riifte fandten.

An solde Stunden froben Gelingens mussen Sie sich halten, meine lieben Commissionen, wenn Ihnen der Kopf wüst wird von dem Toben der Parteiung. Ihnen vornehmlich gilt doch unsere Feier. Auszuschauen, hochgemuth der Zulunit zu vertrauen, nicht die Thaten der Bäter zu verachten oder zu versinsen im Gezänke des Tages, das ist der Augend Necht

und Glück. Gie haben nicht wie wir Aelteren mit ber Waffe ober bem Messer bes Arztes ober mit ber schwachen Geber Sich Ihr Laterland erobern helfen; Sie haben nicht wie wir, liebe Jugenbfreunde verderben feben an Leib und Seele, weil fie zu früh an Deutschland verzweifelten. Sie können die Stee des Laterlandes vielleicht nicht mit so stürmischer Liebe ersassen, wie wir, als wir jung waren. Sie sind glüdlicher. Un Sie ergeht ber einfache Ruf: Spartam nactus es, hanc exorna! Ia, Sie haben es gefunden, ohne 3hr Verdienst, dies einige Vaterland, bas zum Heile ber Menschheit von Fehrbellin bis Leuthen, von Belle-Alliance bis Sedan immer höher stieg. In ihm bleibt Raum für jede ftarte Mannes= frajt, und die beste ist ihm kaum gut genug. Sollte je die Stimme bes Kriegsherrn Sie unter die Jahnen bes Ablers rufen, dann werden Sie nicht schwächer fein wollen an Muth und Treue, an Gottesfurcht und Hingebung, als Die alten Berliner Studenten, beren theuere Namen wir auf dem Marmor in unserer Aula bewahren. Mag Deutschland Arbeiten bes Friedens ober Thaten des Krieges von Ihnen heischen, immer beherzigen Sie das Gelübde, das einst ber Dichter, nieberschauend auf die Leichenfelder um Met, in unfer aller Namen ablegte:

> Nimmer soll, bas Ihr vergossen, Euer Blut umsonst gestossen, Nimmer soll's vergessen sein!

Und nun, hochansefinliche Bersammlung, wie bei allen vaterländischen Festen unserer Hochschule, getenden wir in alter Königstreue ehrsurchtsvoll des Herrschers, der unser Reich mit seinem Scepter schügt. Wott segne Seine Wasestat unseren Kaiser und König. Vott gebe ihm ein weises, gerechtes, sestes Regiment, uns Allen die Krast, das löstliche Vermächtniß glorericher Zeiten zu wahren und zu mehren.

Hie gut Teursch allerwegen! Stimmen Sie mit mir ein in ben Ruf:

Es lebe Raiser und Reich!





Drud von 3. B. Sirfcfelb in Leipzig.

DC 291 T7 Treitschke, Heinrich Gotthard von Zum Gedächtniss des grossen Krieges

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

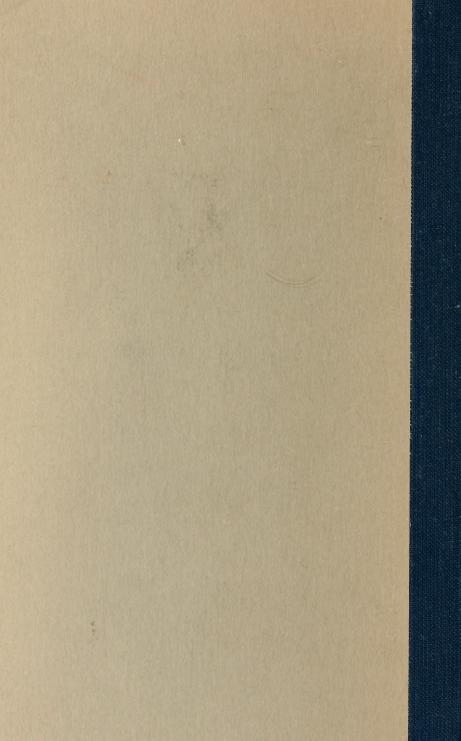